## Amtsblatt

# Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy Gazety Lwowskiej.

24. Oktober 1863.

24. Października 1963

Edykt.

Nr. 12320. C. k. sad obwodowy w Stanislawowie wiadomo czyni, iż w sprawie Leona Saks przeciw masie nicobjętej Schmerla Zeisler o zapłacenie sumy 1000 złr. m. k. z p. n. dnia 20. listopada 1863 o godz. 10tej zrana publiczna relicytacya nabytej przez Chaje Schmerla w sądowej licytacyi realności pod Nr. konskr. 38 m. w Stanisławowie na niebespieczeństwo i koszt tejże Chai Zeisler jako niedotrzymującej warunków licytacyi przedsięwziętą będzie. Realność ta i niżej ceny wywołania, to jest sumy 9898 zł. wal austr. za jakabadz cene sprzedana bedzie.

Jako wadyum stanowi się suma 495 zł. w. a.

Dalsze warunki licytacyi, wyciąg tabularny, akt szacunkowy tej realności w sądzie przejrzeć wolno.

Stanisławów, dnia 5. października 1863.

(1901) & d y k t. (3) Nr. 8267. C. k. sąd obwodowy w Przemyślu uwiadamia masy spadkowe ś. p. Jana i Barbary małż. Szczepańskich. Tomasza Szczepańskiego i tychże nieznanych spadkobierców, iż Franciszek i Teresa małż. Małkowscy przeciw nim i innym współpozwanym pozew o uznanie na rzecz powodów własności części realności w Przemyślu pod 1. kon. 53 w mieście na ulicy wodnej położonej. dotad na imie Jana i Barbary Szczepańskich. Szczepana Romankiewicza i masy spadkowej Agnieszki 1. v. Romankiewiczowej, 2. v. Rozumkiewiczowej intabulowanych, pod dniem 3. września 1863 do 1. 8207 wytoczyli i termin do ustnej rozprawy na dzień 24. listopada 1863 godziną 10tą rano wyznaczonym został.

Zarazem na ich koszta i niebezpieczcństwo adwokat krajowy dr. Reger z zastępstwem adw. kraj. Sermak kuratorem postanowionym zostaje, z którym wytoczona sprawa przeprowadzoną zostanie.

Wzywa się więc wyżej wymienionych, aby w swoim czasie lub sami przed sądem stancli, lub potrzebne środki obrony kuratorowi udzielili. lub też innego zastępce sobie obrali i tegoż sądowi wymienili, w ogóle aby wszystkie środki prawne do ich obrony slużyć mogące użyli, w przeciwnym razie bowiem złe skutki powstać mogące sobie samym przepisać będą musieli.

Przemyśl, dnia 2. października 1863.

Kundmachung.

Mro. 2130. Bom f. f. Bezirfsamte als Gericht in Bursztyn wird hiemit befannt gemacht, daß auf Ersuchen ber Lemberger f. f. Finang-Prokuratur die frewillige öffentliche Feilbiethung ber zur Verlassenschaft tes Andreas Buk gehörigen Galfte tes unter sub rep. Nr. 2 und CNr. 34 in Jablonów gelegenen Grundes, in drei Terminen, nämlich: am 5. November und am 3. und 30. Dezember 1863 jedesmal um 10 11hr Bormittags im Orte Jabkonow unter nachste= benden Bedingungen wird abgehalten werden:

1) Zum Ausrufspreise wird ber inventarmäßige Schätungswerth von 158 fl. 90 fr. öst. 28. angenommen.

2) Jeder Kauflustige ist verbunden 16 fl. öft. W. als Angeld ju Sanden ber Ligitagions = Kommiffion ju erlegen, welches Angelb für den Meistbiethenden in die erste Raufschillingehalfte eingerechnet, ben Uebrigen aber nach ber Lizitazion zurückgestellt merden wird.

3) Der Bestbiether ift verpflichtet bie erfte Raufschillingshälfte Ginrechnung bes erlegten Angelbes gleich nach ber Lizitazion, bie zweite binnen 30 Tagen vom Tage der zu Gericht angenommenen Feilbiethungsaktes an gerechnet, gerichtlich zu erlegen.

4) Bis zur vollständigen Berichtigung des Kaufschillings hat der Käufer den bei ihm verbleibenden Restfaufschilling mit 5 von 100

du verzinsen.

5) Sobald der Bestbiether den ganzen Raufschilling erlegt ha= ben wird, so wird terfelbe über fein Ansuchen in ben phyfischen Befit der erstandenen Salfte bes Grundes sub praes. Nr. 2 KNr. 34 auf feine Koften eingeführt, und ihm bas Eigenthumsbefret ertheilt.

6) Die Gebühr für die Uebertragung des Eigenthums hat der

Räufer aus Eigenem zu tragen.
7) Sollte ber Bestbiether ten gegenwärtigen Ligitazionsbebingungen in was immer für einem Puntte nicht genau nachkommen, fo wird die Salfte tes Grundes sub rep. Nr. 2 auf feine Gefahr und Roften in einem einzigen Ligitazionstermine veräußert, und bas Ungeld, so wie der allenfalls erlegte Theil des Kaufschillings zu Gunsten der Nachlasmasse nach Andreas Buk für verfallen erklärt werden.

Bu welcher Feilbiethung bie Raufluftigen an ben obigen Ter-

minen zu erscheinen haben.

Bursztyn, am 7. Oftober 1863.

(1882)Kundmachung. Mro. 4581. Dom Jaroslauer f. f. Bezirksamte als Gericht wird dur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß Vincenz Longchams, f. k. No= tar zu Przemyśl, an die Stelle des hierortigen f. f. Notar Dr. Leo Mochnacki zum Bertreter besfelben einstweilen bestellt wird.

Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Jaroslau, am 14. Oftober 1863.

(1912)© ditt.

Mro. 2186. Bom f. f. Bezirksamte als Gerichte Winniki wird befannt gemacht, daß zur Vornahme ber von bem f. f. Landesgerichte in Lemberg mit Bescheib vom 21. September 1863 Zahl 29006 bes willigten erekutiven Beräußerung ber bem Herrn Josef v. Ubysz gespfändeten und zu Folge Protokolls vom 13. Juni 1863 bereits geschiebten schätzten Effekten zu Gunften bes Geren Prosper Crucq wegen einer Forderung des lettern an den erstern im Betrage pr. 1000 S. R., beziehungsweise wegen bes nach Abzug ber von dem Herrn Exekuten zum Deposite erlegten 472 S. R. und 65 fl. 65 kr. öst. W. verbleis benden Reftes brei Termine, und zwar : auf den 11. und 30. Novem= ber, dann 14. Dezember I. J. jedesmal um die 9te Bormittageftunde im herrschaftlichen Meierhofe in Kamienopol bestimmt werden, wozu die Rauflustigen mit dem Beisate vorgeladen werden, daß die zu veräußernden Gegenstände, bestehend aus Sorne und Borftenvich, bann Pferden, bei keinem der oben bemerkten Termine unter tem Schähungs= werthe hintangegeben werden.

Winniki, am 15. Oftober 1863.

#### Edykt.

Nr. 2186, Od c. k. urzedu powiatowego jako sądu w Winnikach oznajmia się, iż do przedsięwzięcia uchwały c. k. sądu krajowego z dnia 21. września 1863 l. 29006 zezwolonej publicznej licytacyi rzeczy panu Józefowi Ubyszowi zafantowanych i podług protokołu z dnia 13. czerwca 1863 oszacowanych na rzecz pana Prosper Crucq względem długu temuż należącego się 1000 rubl. sr. odnośnie po odciągnięciu na rzecz pana egzekuta do depozytu złozonych 472 rubli sr. i 65 zł. 65 kr. pozostałej resztującej sumy, trzy termina, t. j. 11go i 30go listopada i 14. grudnia b. r., każdą razą o 9tej godzinie rano we dworze w Kamienopolu się nazna-czają, do czego chęć kupna mający z tym dodatkiem się zapraszają. iż sprzedawać mające się rzeczy, t. j. bydło, bezrogie, konie, przy żadnym terminie niżej szacunkowej ceny sprzedawane nie będą.

Winniki, dnia 15. października 1863.

(1919)Konkurs : Kundmachung.

Nro. 10494 - 395. Bu befegen find: Die Ginnehmers- und Kontroloreftelle bei bem Bergehrungofteuer-Amte Mauls in ber IXten beziehungsweise Xten Diatenklaffe mit dem Gehalte jahrlicher 840 ff. beziehungsweise 735 fl.;

die Einnehmers- und Kontrolorsstelle bei dem Verzehrungssteueramte Mühlbach und Eyrs in der IXten und beziehungsweise Xten Dia-tenklasse mit dem Gehalte jährlicher 735 fl. beziehungsweise 630 fl.;

die Einnehmersstelle bei bem Berzehrungesteueramte St. Martin in Paffeier in der Aten Diatenklaffe mit dem Gehalte jahrlicher 420 fl.

Mit diesen Dienststellen ist Naturalquartier, in Ermanglung des= selben aber ber Bezug bes sistemmäßigen Quartiergelbes mit 10% bes Gehaltes und die Berbindlichkeit zur Leistung einer Kauzion in bem Gehaltsbetrage verbunden.

Die Bewerber haben ihre mit den erforderlichen Nachweisen be= legten Gesuche im Wege der vorgesetten Behörde binnen drei Wochen bei ber k. k. Finang = Landes = Direkzion in Innsbruck einzubringen und darin die allfälligen Berwandt- und Schwägerschafts-Berhaltniffe mit hierlandigen Finanzbeamten und die Art und Weise ber Kaugionsleiftung anzugeben.

Auf geeignete bisponible Beamte wird vorzugsweise Rucksicht

genommen.

Bon der k. f. Finang-Landes-Direkzion für Tirol und Vorarlberg.

Innsbruck, am 6. Oftober 1863.

(1920)Konkurd : Verlautbarung.

Mro. 1861. Bur Besehung der bei der f. f. Kreisbehörde in Brzegan in Erledigung gefommenenen Rreis = Rommiffarsftelle erfter Rlasse und eventuell einer solchen Stelle bei einer anderen Kreisbehörbe in Galizien, wird ber Konkurs bis 10. November 1. 3. ausge= schrieben.

Gefuche um Berleihung diefer Stelle find in dem bezeichneten Termine bei dem Statthalterei-Prafidium im vorgeschriebenen Dienst= wege einzubringen.

Vom galiz. k. k. Statthalterei-Präfidium.

Lemberg, am 23. Oftober 1863.

(1906) Rundmachung.

Mro. 7573. Wegen Verpachtung nachstehender städt. Gefälle in Gliniany auf die Zeit vom 1. November 1863 bis babin 1864 ober auf 3 nacheinander folgende Jahre, und zwar:

1) Der Martt= .und Standgelber mit dem juhrlichen Ausrufe-

preise von 413 fl.,

2) bes Gemeindezuschlages von gebrannten getstigen Getranten

mit jahrlichen 1520 fl. 19 fr.,

3) des Gemeindezuschlages von der Biereinfuhr mit dem jähr-lichen Ausrufspreise von 197 fl. 91 fr. öst. W. wird eine abermalige 3te öffentliche Offertenverhandlung am 26. Oftober 1863 abgehalten

Pachtlustige wollen ihre vorschriftsmäßig ausgestellten, gestempel= ten und mit bem 10% Badium versehenen Offerte bis langstens 26ten Oftober d. J. bei dem obigen f. f. Bezirksamte einbringen, mo bie näheren Lizitazionsbedingungen eingesehen werden können. Bon der f. Kreisbehörde.

Złoczów, am 15. Oftober 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7573. Celem wydzierzawienia dochodów miasta Glinian na czas od 1. listopada 1863 do końca października 1864 lub na 3 po sobie następujące lata, a to:

1) Targowego z ceną wywoławczą 413 zł. w. a.,

2) dodatku gminnego od napojów gorących z cena 1520 zł.

19 c. w. a. i

3) dodatku gminnego od przywozu piwa z cena 197 zł. 91 c. w. a. odbędzie się trzecia publiczna licytacya w c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach na dniu 26, października 1863 za pomocą

Mających chęć dzierzawienia powyższe przychody zaprasza się, ażeby swe należycie wystawione, stemplowane i w 10% wadyum zaopatrzone oferty najdalej do dnia 26. października 1863 w c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach złożyli.

Niedokładnie lub niewczas podane oferty niebędą uwzglę-

dnione

Bliższe warunki licytacyi przejrzeć można w c. k. urzędzie powiatowym w Glinianach.

C. k. władza obwodowa.

Złoczów, dnia 15. października 1863.

(1908)Kundmachung.

Mro. 7479. Im Zwede ber Berpachtung bes Methaufschlages der Stadt Brody mit dem jährlichen Fistalpreise von 848 ft. oft. W. für die Zeit vom 1. November 1863 bie Ende Oftober 1864 ober auf drei nach einander folgende Jahre, wird die öffentliche Offertrerhandlung bei dem f. f. Bezirksamte in Brody am 27. Oftober 1863

Pachtlustige werden eingeladen, ihre schriftlichen, mit dem 10%tigen Badium versehenen, vorschriftemäßig ausgestellten Offerte bis längstens 27. 1. M. bei dem genannten Bezirksamte zu überreichen, wo auch die naberen Lizitazionsbedingungen eingesehen werden können.

R. f. Kreisbehörde. Złoczów, ben 15. Oftober 1863.

Obwieszczenie.

Nr. 7479. W celu wydzierzawienia przychodu z opłaty od miodu z cena fiskalna 848 zł. w. a. na czas od 1. listopada 1863 do końca października 1864 lub też na trzy po sobie następujące lata, odbędzie się w c. k. urzędzie powiatowym na dniu 27. października 1863 publiczna licytacya za pomocą ofert.

Chęć dzierzawy mający zechce swe należycie stemplowane i opieczętowane, w 10% wadyum zaopatrzone oferty najdalej do 27. października b. r. złożyć w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach,

gdzie bliższe warunki licytacyi przejrzane być mogą.

C. k. władza obwodowa. Złoczów, dnia 15. października 1863.

(1909)Lizitazione . Ankundigung.

Dro. 4148. Im Zwede ber zwangsweisen Gintreibung ber hinter der Grundherrschaft Podkamien cum Attinenties mit Schluß des III. Quartale 1863 im Ruchftande aushaftenden Steuern wird die herrschaftliche in Beschlag genommene Propinazionsgerechtsame in Podkamien, Bienkowce, Fraga und Jahlusz fammt ber breigungigen Mühle zu Bienkowce mittelst der am 27., 28. und 29. Oftober 1863 hieramts abzuhaltenden öffentlichen Lizitazion auf die Dauer eines Jahres und nach Umständen auf längere Zeitperiode verpachtet merden.

Der Fiskalpreis beträgt für die Propinazion in Podkamien 1800 fl., in Bienkowce 1200 fl. in Jahlusz 400 fl. und Fraga 700 fl., dann für die Mühle in Bienkowce 1300 fl., von welchen 10% Da= dium vor Beginn der Lizitazion erlegt werden muß, die übrigen Bebingniße werden bei ber Ligitagion bekannt gegeben, und konnen in den hierämtlichen Akten eingesehen werden.

Pachtlustige werden eingeladen am bestimmten Termine hieramts zu erscheinen, und an der Versteigerung Theil zu nehmen, wobei bemerkt wird, baß am 3. Lizitazionstermine bas Pachtobjekt auch unter

dem Fiskalpreise wird hintangegeben werden. Bom f. f. Bezirksamte.

Rohatyn, am 16. Oftober 1863.

Mro. 1277. Bom Mosciskaer f. f. Bezirfegerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten Grn. Alfons Milano befannt gegeben, es habe Abraham Altschüller. Handelsmann in Grodek, unterm 7. Jun-

ner 1863 Zahl 17 eine Klage wegen Bezahlung von 2800 fl. öft. W. f. N. G. eingebracht.

Bur Verhandlung über biese Klage wird ter Termin jum 26. Oftober 1863 um 10 Uhr Bormittage hiergerichts unter ben gesethlichen Folgen bestimmt, zur Bahrung ber Rechte bes abwesenden Be-flagten Gern J. U. Dr. und Landesabvofat Waygart in Przemysl auf Gefahr und Kosten bes Beflagten zum Kurator ad actum bestellt, demfelben die Klage sammt Beilagen zugestellt, und hievon Sr. Alfons Milano erinnert, an dem festgesetzten Termine entweder selbst zu erscheinen, oder die erforderlichen Rechtsbehelfe bem bestellten Bertreter mitzutheilen ober auch einen anderen Cachwalter zu mablen und biefem f. f. Gerichte anzuzeigen, widrigens er fich bie nachtheiligen Folgen selbst wird zuschreiben muffen.

Dom f. f. Bezirksamte als Gerichte.

Mościska, am 17. September 1863.

### R dy k 1.

Nr. 1277. C. k. urząd powiatowy jako sąd w Mościskach z miejsca pobytu niewiadomemu panu Alfonsowi Milano niniejszym edyktem wiadomo czyni, że przeciw niemu Abraham Altschüller z Gródka w dniu 7. stycznia 1863 do 1. 17 pozew o zapłacenie kwoty 2800 zł. w. a. z p. n. wytoczył, w skutek czego do roz-prawy termin na dzień 26. października 1863 o godzinie 10. przed południem wyznaczony, a do obrony niewiadomego z miejsca pobytu zapozwanego pan adwokat krajowy Dr. Waygart w Przemyślu za kuratora postanowiony, i temuż pozew z allegatami doręczony

Wzywa się przeto zapozwanego pana Alfonsa Milano, ażeby w należytym czasie albo sam stanął, lub też potrzebne dowody ustanowionemu zastępcy udzielił, lub też innego zastępce obrał i tutejszemu sądowi wymienił, gdyż w przeciwnym razie złe skutki sam ponosić bedzie.

C. k. urząd jako sąd powiatowy.

Mościska, dnia 17. września 1863.

C b i f t. (1857)

Mro. 15690. Bom f. f. fradt. belegirten Bezirfegerichte Sec. 1. wird den abwesenden, dem Leben und Aufenthaltsorte nach unbefannten Brüdern Franz und Erazm Zablocki, welche im Jahre 1827 bas Land verlaffen, und fich mahrscheinlich zu bem bamaligen griedifchen Aufstande begeben haben, feit diefer Beit aber, allfo über 30 Sahre unbekannten Aufenthaltsortes geblieben find, mittelft gegenwär= tigen Ediftes befannt gemacht, daß Frau Katharina Stenzel, Marianna Stenzel verehelichte Barba und Laura Stenzel unterm 27. August 1862 Bahl 18492 ein Gesuch wegen Erklärung berselben für tobt eingebracht haben. Es werden somit die Bruder Franz und Erazm Zabłocki, welchen zu beren Vertretung ber Berr Landes = Abvotat Dr. Wszelaczyński mit Cubstituirung bes herrn Landes = Aldvofaten Dr. Madejski zum Kurator bestellt wurde, aufgefordert, binnen Ginem Sahre von der dritten Ginschaltung dieses Ebiftes in das Amtetblatt sich bei diesem Gerichte zu melben, oder auf andere Art basselbe in die Renntniß von ihrem Leben und Aufenthaltsorte zu setzen, widrigens nach Berlauf diefes Termins zu beren Tobeserklarung geschritten

Lemberg, am 28. September 1863.

(1907)Kundmehung.

Aro. 7480. Bur Verpachtung des Einkommens von der Biereinfuhr ber Stadt Brody mit bem fahrlichen Fixfalpreise von 365 fl. 28 fr. öft. 28. auf die Zeit vom 1. November 1863 bis babin 1864 ober auf drei nacheinander folgende Jahre wird die öffentliche Offertvers handlung am 26. Oktober 1863 bei dem Brodyer k. k. Bezirksamte abgehalten werden.

Pachtlustige werden mit dem Bemerken eingeladen, daß die mit einem 10% Badium versehenen, vorschriftsmäßig ausgestellten und gehörig gestegelten Offerte bis längstens 26. Oftober bei bem gedachten Bezirksamte, mo bie naheren Bedingungen eingesehen merden konnen, einzubringen sind.

Von ber f. f. Kreisbehörde.

Zloczow, am 15. Oftober 1863.

#### Obwieszczenie.

Nr. 7480. W celu wydzierzawienia przychodu z opłaty za przywóz piwa miasta Brody z cena fiskalna 365 zł. 28 c. w. a. na czas od 1. listopada 1863 aż do końca października 1864 lub na 3 po sobie następujące lata, odbędzie się publiczna licytacya w dniu 26. października 1863 w c. k. urzedzie powiatowym w Brodach.

Wzywa się przeto chęć dzierzawy mających, złożyć należycie wystawione, opieczętowane i w 10% wadyum opatrzone oferty najdalej do 26. października 1863 w c. k. urzędzie powiatowym w Brodach, gdzie bliższe warunki licytacyi przejrzeć można.

Od c. k. władzy obwodowej. Złoczów, dnia 15. października 1863.

(1892) Obwieszczenie.

Nr. 2114. Przy urzędzie miasta Przemyśla opróźnioną została posada urzędnicza pisarza gminnego z obowiązkiem nadzoru policy i czynności służby policyjnej w mieście z roczną płacą 315 zł. w. austr.; w celu obsadzenia tejże rozpisuje się konkurs do końca listopada 1863.

Ubiegający się o takową, mają podania przed upływem tego terminu w urzędzie miasta i to prywatni bezpośrednio, w publicznej służbie zostający za pośrednictwem dotychczasowego przełożeństwa wnieść i w takowem wiek, ukończone szkoły, moralność i nienaganne dotychczasowe zatrudnienie udowodnić.

Z urzędu miasta.

Przemyśl, dnia 14. października 1863.

Mro. 5245. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht in Sniatyn wird bekannt gemacht, es sei in Folge des Güterabtretungsgesuches des Sniatyner Bürgers Michael Hargerheimer de praes. 29. September 1863 3. 5245 zu Folge §. 488 nestgal. G. D. über dessen gesammtes wo immer befindliches bewegliches und über das in den Kronländern, für welche das kaiserl. Patent vom 20. November 1852 Wirksamkeit hat, gelegene unbewegliche Bermögen, der Konkurs hiemit eröffnet, und zum einstweiligen Vermögensverwalter der Ferr Franz Trichtel, zum Vertreter der Konkursmasse aber Fr. Telessor Psau bestellt worden.

Es werden daher alle diejenigen, welche an den Verschuldeten eine Forderung haben, aufgefordert, solche mittelst einer Klage die letten Dezember 1863 hiergerichts anzumelden, und in der Klage nicht nur die Nichtigkeit der Forderung, sondern auch das Necht, krast dessen sie in diese oder jene Klasse gesett zu werden verlangen, zu erweisen, widrigens sie von den vorhandenen und etwa zu erwachsens den Vermögen, so weit solches die in der Zeit sich anmeldenden Gläusbiger erschöpfen, ungehindert des auf ein in der Masse besindliches Gut habenden Eigenthumss oder Pfandrechtes, oder eines ihnen zustes henden Kompensazionsrechtes abgewiesen sein, und im letzteren Falle zur Abtragung ihrer gegenseitigen Schuld in die Masse angehalten werden würden.

Bur Verhandlung über das Güterabtretungsgesuch, ob nämlich tem Kridatar die Rechtswohlthaten tes §. 480 G. D. zuzustehen seien, dann zur Wahl eines definitiven Vermögensverwalters und tes Gläusbigerausschußes, so wie zur Feststellung der die Verwaltung der Konstursmasse betreffenden Grundsätze wird die Tagfahrt auf den 14. Jänsner 1864 — 10 Uhr Vormittags festgesetzt, und hiezu der Kridatar, dann seine sämmtlichen Gläubiger sammt dem einstweiligen Vermögenssverwalter und dem Vertreter der Masse mit dem Bedeuten zu erscheisnen rorgeladen, daß die nicht erscheinenden Gläubiger in Vezug obisger Fragen der Stimmenmehrheit der anwesenden Gläubiger für beistretend, angesehen werden.

Sniatyn, am 5. Ottober 1863.

(1913) Kundmachung.

Mro. 6517. Bom f. f. Kreis= als Handelsgerichte in Złoczów (in Galizien) wird bekannt gemacht, daß die Firma "Josef Fadenhecht" der Brzezaner Handlung mit Eisen= und Spezerei-Waaren im Register der Einzelnsirmen eingetragen wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 7. Oftober 1863.

(1914) Rundmachung.

Mro. 6516. Bom f. f. Kreis= als Handelsgerichte in Złoczów (in Galizien) wird bekannt gemacht, daß die Firma "Salamon Kleinfeld" der Brzezaner Handlung mit Tuch= und Schnittwaaren im Han= belsregister der Einzelnstrmen eingetragen wurde.

Mus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 7. Oftober 1863.

(1915) Kundmachung.

Mro. 6489. Vom f. f. Kreis= als Handelsgerichte in Złoczów (in Galizien) wird bekannt gemacht, daß die Firma "A. Gottwald" der Złoczower Handlung mit gemischten Waaren im Register für Einzelnstrmen registrirt wurde.

Aus dem Rathe des f. f. Kreisgerichtes.

Złoczów, am 7. Oftober 1863.

(1891) E d y k 1. (2)

Nr. 12418. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomem czyni, że na zaspokojenie sumy kapitalnej 900 zlr. m. k. czyli 954 zł. w. a. z odsetkami po 5% od 29. listopada 1848. tudzież kosztów sądewych 21 zł. 56 c., 17 zł. 85 c. w. a. i ninicjszej egzekucyi w kwocie 23 zł. 48 c. w. a. masie dawniej kuratelarnej obecnie spadkowej Józefa Rzeczyczkiego dłużnej, egzekucyjna sprzedaż realności w Stanisławowie pod Nr. kons. 14 miasto połeżonej, podług ksiąg gruntowych Łazarzowi i Maryannie Teodorczuk należącej się, w trzech terminach, to jest: dnia 18. listopada 1863, 16. grudnia 1863 i 15. stycznia 1864 zawsze o godzinie 10ej rano w tutejszym sądzie odbędzie się.

Realność ta w pierwszych dwóch terminach tylko za cenę szacunkowa, to jest sumę 2243 zł. w. a. lub wyżej tej ceny wtrzecim terminie i poniżej ceny szacunkowej, jednakże za taką tylko cenę sprzedaną będzie, ażeby wierzyciele hypotekowani z pretensyami swemi pokryte zostali, a gdyby za taką cenę w tym ostatnim terminie tym sposobem sprzedaną być niemogła. natenezas wyznacza się termin na dzień 15. stycznia 1864 r. o godzinie 4ej po poludniu do ułożenia utatwiających warunków licytacyi z tym dodatkiem, iż nieobecni za przystępujących do większości głosów obecnych uważani będą. Jako wadyum stanowi się kwota 230 zł.

O czem się wierzycieli, którzyby poźniej do tabuli weszli, lub którymby uchwała niniejsza doręczona być niemogła, niniejszym edyktem jako też przez kuratora w esobie p. adwokata dr. Bersona z substytucyą p. adwokata dr. Maciejowskiego pestanowionego nwiedania

uwiadamia.

Stanisławów, dnia 5. października 1863.

### Anzeige - Dlatt.

### Doniesienia prywatne.

## K. K. priv. gal. Karl Ludwig=Bahn.

(1918) Kundmachung.

Nro. 5232. Die k. k. priv. galiz. Karl Ludwig-Bahn bringt biemit zur allgemeinen Kenntniß, daß vom 15. Oktober I. J. ab, bis auf Weiteres auf ihren Bahnlinien ein neues Reglement über Lieferzeiten für Reifegepäck, Fracht= und Eilgüter, Equipagen und lebende Thiere in Wirksamkeit tritt, und es ist dieses Reglement auf sämmt= lichen Stazionen dieser Bahn zu Jedermanns Einsicht affigirt.

Wien, am 4. Oktober 1863.

## C. k. upr. galic. kolej Karola Ludwika.

## Obwieszczenie.

Nr. 5232. C. k. uprzyw. kolej galic. Karola Ludwika podaje niniejszem do wiadomości publicznej, że od dnia 15. października r. b. aż do dalszego rozporządzenia zaprowadza na własnych liniach nowy regulamin dotyczący terminów dostawy dla pakunków, towarów, przesyłek spiesznych, pojazdów i źwierząt żyjących; regulamin ten jest po wszystkich stacyach tejże kolei przybitym dla wiadomości publicznej.

Wiedeń, dnia 4. października 1863.

In der Wallishausser'schen Buchhandlung (Josef Klemm) in Wich, Hoher Markt Nr. 1, ist erschienen und zu beziehen durch alle Buchhandlungen:

## Das österreichische Concordat

vor dem

### Richterstuhle im Reichsrathe

vom katholischen Standpunkte beleuchtet.

gr. 8., eleg. brofch. Preis 50 Afr., mit Postzusendung unter Kreuzband, bei portofreier Einsendung des Betrages 62 Afr.

Diese Schrift, aus der Feder eines katholischen Geistlichen, plaidirt für die Nechte des niederen Klerus gegenüber der den Bischöfen durch das österreichische Concordat eingeräumten Allgewalt. Sie hebt überhaupt die Nothwendigkeit einer Abänderung dieses Conscordates flar hervor und spricht für die Wiedereinführung des Placetum Regium. (1888—1)

# Lager

fertiger Maschinen : Miemen

in allen Dimensionen vorzüglich ster Qualität, aller Gattungen **Leder**, sowie fertiger Schuhe und Stiefel für Arbeiter in Fabricken u. s. w. bei

Gebr. Eder in Wien,

(1810--3) Leopoldstadt, grosse Mohrengasse Nr 19.

4\*

### Beachtungswerth!

Wegen viel jurudgebliebenen Maaren wird das vorhandene Männer-Kleider= und auch unfertiges Waaren-Lager ausverkauft, und daher werden alle diese Sachen um einen staunend billigen Preis ausverkauft. Von Stoffen werden Bestellungen angenommen und binnen 12 bis 24 Stunden verfertiget. Es find viele Stoffe vom

vorigen Jahre etwas aus der Mode, aber sonst fehr guter Quali= tat, felbe merben 10, 20 bis 30 Prozent unter bem Gintaufspreis

Friedmann.

(1158-16)

Männer = Rleider = Magazin, Hotel Lang.

# Cinladang

Cheilnahme an der VIII. Staats-Wohlthätigkeits-Latterie,

Die bisher durchgeführten sieben Staatslotterien zu gemeinnutigen und Wohlthätigkeits-Dwecken haben reichliche Erträgnisse geliefert, mit welchen die dabei nach den Allergnädigsten Bestimmungen Sr. k. k. Apostolischen Majestät betheiligten Anftalten für arme Aranke, Irren, Waifen etc. etc. in verschiedenen fandern des Reiches schon errichtet worden sind, oder demnächst werden ins Jeben gerufen werden.

So überaus Erfreuliches ift nur der wohlwollenden Theilnahme zu verdanken, welche diese Unternehmungen allseitig und fortan unterstüßt.

Hunmehr wird die mit ungewöhnlich hohen Gewinnsten ausgestattete VIII. Staats-Wohlthätigkeits-Lotterie ansgeführt.

And mit diefer Lotterie foll viel Gutes geschaffen werden, indem Se. k. k. Apostolische Majestät mit väterlicher Lürsorge hnidvollst anzuordnen geruhten, daß von dem Reinerträgnisse derfelben

#### die eine Halfte

dem Baue einer Irrenanstalt in Tirol, der Errichtung einer Anstalt zum Schuke entlassener weiblicher Strästinge in Venedig, und eventuell, je nach der göhe dieses halben Erträg= nisses, zur Betheilung des St. Annen-Rinderspitales in Wien und des Franz Joseph-Kinderspitales in Prag;

### und die andere Hälfte

dur gründung von gand-Stipendien für mittellose Töchter k. k. Officiere, Militär = Parteien und Militär=Beamten, dann zur Errichtung von Stiftungsplätzen in den Ober = Erziehungshäu= fern und Schul-Kompagnien gewidmet werde.

Wie schon so oft wendet sich der Gefertigte vertrauensvall nochmals an alle edelfinnigen Menschenfreunde, deren Berg und Band für ihre Leidenden und bedrängten Alitmenschen ftete offen ift, mit der Ginladung, durch Abnahme von Josen zum Gelingen auch dieses Unternehmens wahrer humanität beizutragen.

Moge diefe Einladung gleich den früheren erfolgreich fein, und mogen Jene, denen das Gluck fich nicht gunftig erweisen wollte, in dem erhebenden Demufitsein des guten Werkes den Sohn finden, Unglucklichen und Silfsbedurftigen mit ihrem Scharflein wirksamen Beistand geleistet zu haben.

Mien, im September 1863.

### Friedrich Schrank,

k. k. Regierungsrath und Lotto-Direkzions-Vorstand.

Mit dieser Cotterie, deren Biehung unwiderruflich auf den 9. Janner 1864 festgesett ift, werden den Cheilnehmern gum ersten Male sehr bedeutende Haupttreffer geboten, nämlich: 1 à 100.000, 1 à 50.000 und 1 à 25.000 fl., dann Gewinnste: 1 à 10.000, 1 à 5.000, 2 à 4.000, 3 à 3.000, 3 à 2.000, 5 å 1.000, 20 å 500, 40 å 200, 40 å 100, 2000 å 20 und 2000 à 10 fl., im Gefammtbetrage von

### 300.000 fl. öfferr. Währ.

Das Los kostet 3 st. öst. W. (1850-2)

## UU/EZAUJAAN/A

do udziału w VIII. rządowej loteryi dobroczynności.

Przeprowadzone dotąd siedm loteryj rządowych, dla celów powszechnie użytecznych i dobroczynnych, oblitemi uwieńczone zostały plony, któremi wedle Najmilościwszych postanowień Jego ces. król. Apostolskiej Mości albo już założone zostały zakłady dla ubogich chorych, obłąkanych, sierót i t. d. i t. d. w różnych krajach państwa, albo niebawem założone będą.

Tak błogie skutki zawdzięczamy tylko życzliwym chęciom, jakiemi przedsiębiorstwa te ze wszech stron i wciąż wspierane bywają.

Obecnie przeprowadzoną będzie VIII. loteryja rządowa dobroczynności, uposażona znaczną ilością wysokich nadzwyczaj wygrań.

Także i ta loterya wiele dobrego utworzyć zamierza, albowiem Jego c. k. Apostolska Mość w ojcowskiej pieczołowitości Swej najmilościwiej rozkazać raczył, ażeby z czystych dochodów onejże obrócono

### jedna polowe:

na budowę domu obłąkanych w Tyrolu, na założenie instytutu ochrony w Wenecyi dla wypuszczonych z więzienia białogłów, a ewentualnie, w miarę wysokości tej połowy dochodu, na szpital S. Anny dla dzieci w Wiedniu, tudzież na szpital Franciszka Józefa dla dzieci w Pradze,

### drugą zaś połowe:

na ufundowanie stypendyj ręcznych dla ubogich córek po c. k. oficerach, wojskowych stronach i urzędnikach wojskowych, tudzież na utworzenie placów fundacyjnych w wyższych zakładach edukacyjnych i kompaniach szkolnych.

Jak przedtem, tak i teraz wzywa nanowo niżej podpisany, pełen otuchy, wszystkich miłośników ludzi, których serce zawsze otwarte, a ręka zawsze gotowa ku pomocy swym uciśnionym i nieszczęśliwym współbraciom, by przez pokup losów przyłożyli się do pomyślnego przeprowadzenia przedsiębiorstwa prawdziwej humanitarności.

Oby i to wezwanie niemniej było pomyślnem, jak wszelkie poprzednie, i oby ci, którychby fortuna nie uraczyła wygraną, znależli nagrodę swą w wzniosłem onem poczuwaniu się, jakie rodzi każde dobre dzieło, mianowicie, że się z datkiem swym przyłożyli do ulżenia losu nieszczęśliwych i uciśnionych spółbraci, o pomoc wołających.

Wiedeń, we wrześniu 1863.

#### Fryderyk Schrank.

c. k. Radca rządowy i Naczelnik Dyrekcyi loteryi.

W tej loteryi, której ciągnienie nieodwołalnie na dzień 9. stycznia 1864 jest wyznaczone, ofiarują się uczestnikom po pierwszy raz nadzwyczaj wielkie wygrane, a to: 1 o 100.000, 1 o 50.000 i 1 o 25.000 złotych, tudzież wygrane: 1 o 10.000, 1 o 5.000, 2 po 4.000, 3 po 3.000, 3 po 2.000, 5 po 1.000, 20 po 500, 40 po 200, 40 po 100, 2000 po 20 i 2000 po 10., w ogólnej sumie

### 300.000 zł. wal. austr.

Los kosztuje 3 zl. wal. austr.